## Nº: 71.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 23. Marg 1833.

Ungefommene Fremde vom 21. Marg 1833.

Br. Guteb. v. Gwifguleti aus Rofguty, Br. Raufm. Lowener aus Stettin. I. in Do. 1 St Martin; Br. Apothefer Curcins aus Lubed, Gr. Guteb. Ben= fierefi aus Slawno, fr. Guteb. Buchlinefi aus Brodnice, fr. Guteb. Ruromefi aus Chalama, Frau Guteb. Malczewsta aus Wengereti, 1. in Do. 394 Gerbers ffraffe: Br. Kaufm. Diet aus Leipzig, Gr. Guteb. v. Rierdli aus Gurfa, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Probst Budgynefi und bie Burger Grn. Benifch und Sawidi aus But, fr. Guteb. Sawidi aus Dlufzto, I. in No. 168 Wafferftrafe; Sr. Burger Angynefi aus Goftyn, Gr. Sandelsmann Cohn und Br. Maler Siller aus Breslau, I. in Do. 33 Wallifchei; Gr. Actuarius Schnierstein aus Dubewis. Br. Prediger Dalfowell aus Roffuty, I. in Ro. 26 Wallifchei; Gr. Guteb. b. Dales fundfi aus Pomargany, Frau Guteb. v. Mycielefa aus Punit, Gr. Guteb. D. Mielzoneff ans Pawlowice, Sr. Probft Dyniewicz aus Wiefrzanowo, I. in Ro. 251 Dredlauerftrafe; fr. Referenbarius Rober aus Frauftabt, fr. Guteb. Rurnatowell aus Drzefgeowo, Sr. Guteb. Radziminell aus Anbno, 1 in No. 243 Breslauerftraffe; fr. Dberamtmann Silbebrand aus Dafowo, fr. Raufm. Bettinger aus Schonlanke, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm, Man aus Birn= baum, I. in Ro. 95 St. Abalbert.

Subhaftationsparent. Das bem Delhandler Martin Dolatsowski gehörige, auf ber Vorstadt Halbborf bei Posen unter No. 135 belegene, aus einem Mohn-bause, Nebengebäuden, Hofraum und Garten bestehende, gerichtlich auf 686 Mthl. 11 Sgr. 8 Pf. gewürdigte Grundsstud soll im Wege ber nothwendigen nochmaligen Subhaftation dem Meist-

Patent subhastacyiny. Nieruchomość oleynika Marcina Dolatkowskiego na przedmieściu Poznańskiem Pólwieś pod Nr. 135. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego, przybudowań pobocznych, podworza i ogrodu, sądownie na 686 tal. 11 sgr. 8 f. oceniona, w drodze konieczney powtów ney subhastacyi naywięcey daiącemu bietenben bffentlich verkauft werben. Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 14. Mai 1833 Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Math Ruhner in unserm Situngssaale anderaumt und laden besitz und zahlungsfähige Kauflustige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Umsstände eine Ausnahme zulässig machen.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen, ben 14. Februar 1833. Ronigl. Preug. Land gericht,

sprzedana być ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny-peremtoryczny na dzień 14. Maia r. b. przed Deputowanego Sędziego Kutzner o godzinie 10. zrana w sali posiedzeń naszych i wzywamy nań ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, z tém oznaymieniem, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie, ieżeli z prawnych stósunków wyiątek iakowy zachodzić nie będzie.

Taxa i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Poznań, dnia 14. Lutego 1833.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Personen, als:

1) die Brauer Johann Gottlieb und Johann Gottfried Gebruder Rohrs mann aus Bojanowo, von denen ersterer seit 1808 und letzterer seit 1806 abwesend ist;

2) ber Buchhalter Carl Sigismund Hoffmann aus Liffa, welcher im Jahre 1811 bie letzte Nachricht von seinem Leben gegeben hat;

3) ber Brauergeselle Michael Franz Klupsch und bessen Schwester Helena Unna Klupsch aus Schweskau, von benen ersterer vor 22 Jahren und letzterer vor 17 Jahren sich entfernt hat; Zapozew edyktalny. Następuiące osoby, iako to:

1) Jan Bogumił i Jan Gottfried bracia Rohrmann piwowarzy z Boianowa, z których pierwszy od roku 1808. a ostatni od roku 1806. iest nie przytomny;

2) Karól Zygmunt Hoffmann komptoarysta 2 Leszna, który w r. 1811. ostatnią wiadomość o

swoiem życiu zdał;

3) Michał Franciszek Klupsch, czeladnik professyi piwowarskiey i siostra tegoż Helena Anna Klupsch z Święciochowy, z których pierwszy przed 22 laty, 2 ostatnia przed 17 laty się oddalili;

- 4) ber Musketier Friedrich Schrödter, aus Magdeburg gebürtig, welcher im Jahre 1806 hier aus Fraustadt aus seiner Garnison entwichen ist, und im Jahre 1808 die letzte Nach= richt von seinem Leben gegeben hat; so wie
  - 5) ber Mullergeselle Daniel Wanke aus Rawicz, welcher seit 40 Jah= ren abwefend iff;

werben, ba fie feit ber angegebenen Beit bon ihrem Leben und Aufenthaltsorten nichts mehr haben boren laffen, fammt beren etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmern hierdurch offentlich vorgelas ben, fich binnen 9 Monaten und fpate= ftens in bem auf ben 17. December b. J. vor bem Deputirten Landgerichtes Referendarius Reinmann in unferm Ge= richtslofale anberaumten Termine per= fonlich ober schriftlich ju melben, und bafelbft weitere Unweisung, im galle bes Ausbleibens aber ju gewartigen, bag bie gebachten Berschollenen für tobt er= erflart werben, und beren fammtliches Burudgelaffenes Bermogen ihren nachften fich gemelbeten und legitimirten Erben Jugesprochen und ausgehandigt wirb.

Frauffabt, ben 28. Februar 1833.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

- 4) Frederyk Schroedter muszkieter, z Magdeburga rodem, który w roku 1806. tu z Wschowy z garnizonu swego uciekł i w r. 1808. ostatnią wiadomość o swem życiu dał; oraz
- Daniel Wanke, młynarczyk, z Rawicza, który od lat 40 iest nieprzytomny;

zapozywaią się, gdy od wymienionego czasu o życiu i mieyscach pobytu żadnéy dalszéy wiadomości nie udzielili, wraz z ich niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami, ninieyszém publicznie, ażeby się w przeciągu 9. miesięcy a naypóźniey w Terminie na dzień 17. Grudnia r. b. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i tamże dalszych zleceń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, że wspomnione znikle osoby za nieżyjące uznane będa, a następnie ich cały pozostały maiatek zgłaszaiącym się naybliższym i wylegitymowanym sukcese sorom ich przysądzonym i wydanym zostanie.

Wschowa, d. 28. Lutego 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die Ottolia geb v. Gorzenska verwittw. v. Grabska zu Chocicza und ber Hipolit v. Czapski haben mittelst vorchelichen Contrakts vom 13. November v. J. für die Dauer ber einzugehenden She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Auch hat der Hipolit v. Czapski dem Nießbrauchsrechte auf das Vermögen seiner künftigen Chefrau entsagt.

Jarocin, ben 9. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Visitoria, d. 25. Latego 3433.

Obwieszczenie. Ur. Ottolia z Gorzeńskich, owdowiała Grabska, z Chociczy, i Ur. Hipolit Czapski, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada r. z., wyłączyli wspólność maiątku i dorobku na czas małżeństwa zawrzeć się maiącego. Ur. Hipolit Czapski także zrzekł się prawa pobierania użytków od maiątku małżonki swoiéy przyszłéy.

Jarocin, dnia 9. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Mit Vewilligung einer Königl. Hochlöblichen Regierung eröffne ich am 10. April d. J. hieselbst eine Elementar-Tochterschule, worin in der deutschen, polnisschen und französischen Sprache, im Rechnen, Zeichnen, in der Geographie 1c., so wie in allen seinen Handarbeiten unterrichtet werden wird. Das Honorar besträgt pro Monat 20 Sgr. dis I Athl. Diejenigen hochgeehrten Eltern, welche hierauf ressetiren, bitte ich, nich gefälligst recht bald davon in Kenntniß zu sehen. Meine Wohnung ist jest Breslauerstraße im Königl. Steuer-Direktorats-Gebäude, zwei Treppen hoch, und vom 4. April ab, Bergstraße No. 106. eine Treppe hoch. Posen, den 21. Märk 1833.

Gine Wagenremise gir 3 Magen und ein Pferbestall gu 3 Pferben ift sogleich ober von Oftern b. J. ab, bei ber Wittwe Pauline Lat, Breitestraße unter No. 387. wohnhaft, zu vermiethen.